## Milgemeiner

# Oberschlesische

Redafteur und Berleger: 21 d. Gigenhiedt.

Hatibor den 29. December 1841.

### Englisches und beutsches Kabrifwesen.

In England bat Die Fabrifation eine Mus' folche nie gefeben, gar feinen Begriff machen fann. Eros diefer großen Musbehnung wird aber nicht im gangen Lande, fondern nur in wenigen Dro: vingen, welche fich dazu besonders eignen, fabricirt. (Lancafbire fur baumwollene, Dorffbire fur wolle: ne Baaren u. f. m.) Sier fieht man aber auch nichts als Fabrifen und Kabrifanten, und es liege foon ein großer Bortheil fur lettere barin, baß Miles fo concentrirt ift. Es wird indeffen feinem Rabrifanten einfallen, an einen Rleinbandler ober oar an einen Confumenten ju verlaufen; er fonnte es auch gar nicht, wenn er wollte, benn er hat nie ein Stud fertige Bagre, das nicht fcon feine Bestimmung batte. Das gange Ge: fcaft wird durch in: und austandifche Ranfleute, welche mit der Kabrifation gar nichts ju thun haben, betrieben Es giebt viele Saufer in Dans defter und London, welche fur Dillionen Dio.

Sterl, Gefchafte nach bem In: und Auslande machen und nur bei diefen findet man größere affortirte Lager; ja ein Theil Der Fabrifanten ift debnung erlangt, von der fich derjenige, welcher fur diefe Saufer bas gange Jahr hindurch engagirt. Die Auslander, welche in England Etabliffements baben, laffen ebenfalls bei ben Rabris tanten auf Beftellung arbeiten und fenden bann die fertige Baare ins Musland; Dies Berbalenif und die Bertheilung ber Arbeit find fur ben englischen Fabrifanten von nicht zu berechnenbem Bortheil. Die Leute find Das gange Sabr bindurch zu Saus bei ihrer Arbeit, nehmen nie eine Bestellung an, wo fie fich nicht wenigstene einigen Bortheil berausrechnen fonnen, verlieren nie etwas an ferriger Baare und ein Jeber macht denjenigen Theil der Arbeit, der auf ihn fommt, qut, folid, und billig, indem er feine gange Aufmerkfamkeit unr auf die Bervollkomminung diefes auf ihn kommenden Theiles zu ver wenden hat; auch fann der englische Rabrifant nie in Berlegenheit tommen, denn jeder Commits tent wird bei Ertheilung von Bestellungen gern

Borfchuß geben. Go fonberbar bies fur Manche auch klingen mag, fo ift es boch wirklich der Fall, bag troß ber ungeheuren Musbehnung bes engli: fchen Kabrifmefens viele Urtifel nur von wenigen Rabrifanten gut gemacht werden fonnen. - 3n Deutschland beruht indeffen das gange Fabrifme: fen auf einer andern und unferer Meinung nach auf einer falichen Bafie. Wir miffen mohl, baß unfere Fabrifanten nicht daran fculd find, und baß fie es auch mit bem beften Willen nicht andern konnen, auch mird eine Menderung bierin noch fur viele Jahre nur ju den frommen Winschen geboren. In Deutschland macht jeder Fabrifant fein Grud Baare vom Unfange bis gu Ende felbft und dann beziehet er die Deffen und Martte, um die Waaren ju verfaufen, mel: ches nicht immer gegen Gelb, fonbern auf langeren oder furgeren Eredit gefchieht. Der Fabri: fant weiß caber nie, ab er feine Baare mit Bortheil, Rachtheil ober gar nicht verfaufen mird, und ein großer Theil berfelben ift bas gange Sahr bindurch auf Reifen, auch ift die Urt des Gie: ichaftsbetriebes mit bedeutenten Epefen verbunden. Reifespefen, Gewolbmiethen u. f. m." Das ver-Derblichfte für alle Fabrifanten und auch Raufleute find aber bie vielen Deffen und Dartte.

#### Rotizen.

Das "Conversations:Lexikon ber Gegenwart" hat dem Staatsschuldenwesen einen besondern übersichtlichen Artikel gewidmet. Die Gesammtsmasse der Staatsschulden Europas beträgt ungesfähr 10,500 Millionen Thaler. Bon dieser kolosisalen Summe kommt etwas über die Halfte, namilich 5556 Mil. Thie. allein auf England. Nimmt man aber an, daß Großbrittannien 25 Mil. Einz

wohner bat, fo zeigt fich, daß die Staatsschuld Sollands die von England noch überfteigt. In England murbe namlich, wenn man bie Gtaats: schuld nach Ropfen vertheilte, auf jede Perfon die Summe von etwas mehr als 222 Thalern fommen. mabrend jeder Sollander, sobald man bort die Ctaatsschuld ven 800 Mil. Thir. auf die Einwoh. ner vertheilte, beinabe 267 Ehlr. gablen mußte. Mus einer Busammenftellung ber einzelnen Schuld: maffen ergeben fich überhaupt überrafchende Re: fultate. Co halten wir g. B. Spanien im 211: gemeinen für überschuldet. Mugenblicklich ift bies auch jedenfalls richtig, aber bennoch nimmt Epg. nien in ber Reihe ber bochft verschuldeten Staaten Europas nur die eilfte Stelle ein, fo daß ibm' &. B. Franfreich, Danemart, Briechenland und fammtliche beutsche freie Stabte, wovon grantfurth mit 5 Mill. Thir. den erften Plat behauptet, vorangeben. Deutschland nimmt ben funfgebnten Theil fammtlicher europäischer Staatsschulden auf fich. Dach ben freien Ctabten ift Defterreich am Höchsten belafter (mit 380 Mill. Thirn.), bann folgt Beffen: Somburg mit einer halben Million, Cachfen-Meiningen mit 3 Mill.; Unhalt . Rothen mit 80,000 Thirn,, ferner Braunschweig, Baiern, Sachfen Beimar, Burtemberg. Das Ronigreich Cachfen rangire von unten, namlich unter ben meniaft verschuldeten Staaten, unter benen es Die achte Stelle erhalt. In Frankreich tommen auf ben Ropf ungefahr 545 Thir., in Frankfurt 91 in Danemart 445, in Briechenland 44, in Dor, tugal 38, in Spanien 36, in Defferreich 315, in Belgien 30, im Rirchenftaate 27, in Baiern 17. in Reapel 16, in Gachfeni Beimar 12%, in Sa: nover 117, in Preußen 11, in Raffau 10, in Rufland und Polen 9, in Baben 9, in Burtem: berg 9, in Parma 9, in Modena 8, in Gardi: nien 7, im Ronigreich Sachsen 63, in Norwegen 4. in Meflenburg 35, in Gachfen: Roburg 2 Thl. u. f. w. Frei von Schulden find: Oldenburg, Lippe, Unhalt-Deffau und Bernburg, fo wie Reuf. im Begriffe, schuldenfret ju merden: Gachfen: Gotha, heffen: Taffel und die beiden Schwarzburg. Schweden hat keine Unleihe: Schulden, sondern nur Papiergeld. Gben so die Turkei.

Sollte man es wohl glauben, baß es auch in der russischen Armee "Freiwillige" giebt? In der Staatszeitung No. 332. steht's gedruckt zu lesen. Aber was noch wehr, es scheint sogar, daß der Andrang dieser russischen "Freiwilligen" über aus groß sei, denn sie mussen nicht allein ein Eramen bestehen, nach dessen Nesultaten sie erst die Begünstigung erhalten, als Unterossiziere oder als Gemeine eingestellt zu werden, sondern sie werden auch, salt ohne Ausnahme, nur dann angenommen wenn sie für ihren Unterhalt selbst sorgen können. Der russische Soldatenstand muß überaus viele und große Annehmlichkeiten haben.

Conntag den 2. Januar 1842 Ressourcen = Ball. Die Direction.

Um 27. b. M. hat sich nach dem Essen auf dem Rathhaus ein olivengrüner Mantel mit schwarzem Plüsch = Kragen nicht mehr vorgefunden und ist wahrscheinlich für einen demselben ähnlichen nach Hause genommen worden. Um baldgefällige Rückgabe ersucht

Ratibor ben 28. December 1841

#### Renonard de Biville.

Mittwoch ben 29. December 1841

# Concert des Minithereins.

1. Sinfonie Dr. 8. von E. v. Beethoven.

2. Lied von C. Blum.

Couling Diene Blackes mit

- 3. Coro aus Robert der Teufel, von Meyerbeer.
- 4. Finale aus Oberon von C. M. v. Weber.
- 5. Duverture zu Ferdinand Cortez, von Spon-

Ball = Unzeige.

Sonntag auf den 2. Januar 1842 findet bei mir Honorationen = Ball statt, wozu ganz ergebenst einladet und um zahlreichen Besuch bittet

### 28. A. Grünberger, Sastwirth.

Bauerwit den 27. December 1841.

Mittwoch ben 22. d. M. ist auf bem Wege von hier bis Rubnik eine Schachtel, seibene Hüte, Hauben, Kragen und andere Kleinigkeiten enthaltend, vom Wagen abhanden gekommen, weshalb hiermit gebeten wird, im Fall, daß Jemand von den genannten Sachen Etwas zu handen bekomme, darüber der Red. d. Bl. gegen angemessene Belohnung gütigst Anzeige zu machen.

Ratibor ben 20. December 1841.

1481

Alle für das Sahr 1842 erschienenen und noch erscheinenden Ralender und Taschen: bucher werden stets vorrättig gehalten in ber

Hirt'schen Buchhandlung zu Ratibor und Ples.

lieder Affried

Menigkeiten aus allen Sachern bes Biffens bietet bie unterzeichnete Buchbandlung benjenigen geehrten Runben, welche fur einen bestimmten Betrag neue Bucher ju faufen pflegen, allwöchentlich auf turze Beit gur eigenen Prufung und Musmaht.

### Sirt'sche Buchhandlung in Natibor und Pleg.

gangen ober getheilt fieht zu vermiethen und frange mit Febern, fo wie Ball-Sanbidub emfofort zu beziehen, mo? fagt bie Redaction des Dberichl. Unzeigers.

Ein Gefchafts = Lotal und Wohnung, im Die neuesten Ball = Blumen und Ballpfieblt

2. Schweiger.

Unfere Lefegirtel für Moden = Sournale, für belletriftifde, mufikalifde und Briftische Zeitschriften werden auch im Jahre 1842 fortbestehen und je nach ben Bunfchen de geehrten Abonnenten geandert oder erweitert werden. Baldgefällige Meldungen ber bisberigen wie neu hinzutretender Theilnehmer werden hierdurch erbeten.

### Sirtische Buchhandlung in Natibor und Pleg.

Abonnement in Ratibor, wie auswarts, vierteljährlich 15 Silbergroschen.

### Der Allaemeine

Insertionsgebühr für die gespaltene Zeile oder. deren Raum & Silbergroschen.

### Oberschiesische Anzeiser

beginnt mit dem 1sten Januar 1842 seinen vierzigsten Jahrgang und zwar demnächst im Verlage und unter der verantwortlichen Redaction von Ferdinand Hirt, dem Besitzer der Hirt'schen Buchhandlung zu Ratibor, welche hier am Orte die alleinige Expedition des Blattes besorgt. Dasselbe wird hierdurch als ein Organ der Interessen der Stadt Ratibor, wie Oberschlesiens überhaupt, einer erhöhten und möglichst allseitigen Theilnahme angelegentlich empfohlen. Geeignete Beiträge werden unter Adresse der "Redaction des Allgemeinen Oberschlesischen Anzeigers", - je nachdem es den geehrten Einsendern genehm, - nach Ratibor oder Breslau franco erbeten. Baldgefällige Bestellungen auf das Blatt selbst wollen Hiesige ausschliesslich der Hirt'schen Buchhandlung, Auswärtige aber dem ihnen zunächst gelegenen Königl. Postamte überweisen.

Unfer Sortiment ber beliebteften Stahlfebern, eleganter Briefpapiere, Briefpapiere mit Unficht von Ratibor, Billetpapiere, Couverts, Devijen = Dblaten, Buchftaben= Dbtaten, Bifiten = und Ginladungsfarten, Jagdfarten, Brieftafchen und ahnlicher Begenstände empfehlen wir geneigter Beachtung.

Hirtiche Buchbandlung in Natibor.